# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, ben 29. November 1817.

## Angekommene Fremde vom 27. November 1817.

Herr Gutsbesitzer v. Lipski aus Mokosowo; Gutsbesitzer Arzewanowski aus Mechelin, I. in Nro. 99 auf der Wilde; Perr Prediger Tialkiewicz aus Breffa, Herr Gutsbesitzer Lipski aus Nowca, die Herren Pachter Konitiewicz und Manikowski aus Santomist, I. in Nro. 26 auf der Wallischei; Herr Commissair Brandmuller. aus Jarocin, I. in Nro. 33 auf der Wallischei.

## Abgegangen 27. November.

Die Herren: Prediger Talkiewicz nach Bresa, Gutebesitzer Lipski nach Nowca, Graf Unruh nach Karge, v. Miledi nach Julkowo, v. Moßczynski nach Nied wiad, Kaufmann Schmidel nach Warschan, Gutebesitzer v. Unruh nach Mnischy, Pachter Kossmann nach Montowo, v. Lipski nach Ludom.

#### Befanntmachung.

Bon dem Königlichen Landgericht 318? Franftadt wird hierdurch bekannt gemacht, baß die zur Anton Mieserschen Nachlaße-Masse gehörigen, zu Schwehkau auf der langen Gasse, sub ro. 89 belegenen Ackerwirthschaft, bestehend in 6 Ruthen Ucker, einem in Fachwerk erdautem hölzerten mit Lehm ausgeklebten Wohnhause, einem Stalle, einer Scheune und einer 64

#### Obwieszczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Obwodu Wschewskiego czyni nieniewszem wiadomo, iż należące do Masy pozostałości niegdy Antoniego Mieser w Swięciochowie na długiey Ulicy pod liczbą 80 leżące Gospodarstwo rolnicze składające się z 6 prętów reli, domu w reglowkę i lepionkę budowanego, iedney stayni i stodoży, tudzież iedney 64 łokci

Glen langen und 22 Ellen breiten 2Biefe, welche gerichtlich auf überhaupt 4260 Ri. abgeschäft murben, auf den Untrag ber Union Mieferschen Bormunder offente lich verkauft merden foll, und ber 17. December Bormittags um qubr vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Larg als Bietungs Termin biegu bestimmt ift. Es werden baher alle diejenigen, welche bieje Aderwirthichaft zu faufen gefonnen und Zahlungsfahig find, hierdurch aufgefordert, fich in bem gedachten Termine lich oder durch gendrig legieimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Gebot abzuges ben und zu gewärtigen, bag an dea Deiftund Bestbiethenden der Bufchlag erfolgen wird.

Fraustadt, den 30. September 1817.

długiey i 22 lokci fzerokiey łaki. które ogółem na Summę 4260 Złt. pol. sadownie otaxowane zoliały, na zadanie Opiekunow Małoletnich niegdy Antoniego Mieser droga publiczney licytacyi przedane bydź ma, Termin zaś licytacyi wyznaczony iest na dzień 17. Grudnia r. b. przed południem o godzinie otey przed Delegowanym W. Lerz Sedzia Ziemiańskim. Wzywaią się więc ninieyszem wszyscy ci, którzyby Gospodarstwo to kupić ochote mieli, i zapłacenia go w ltunie byli, aby się na wyżey wyrażonym terminie przed Bormittags um 9 Uhr entweder person poludniem o godzinie grey osobiscie Tlub też przez Pełnomoch ków należycie wylegitymowanych itawili, podania swe zynil, i spodziewali się, iż naywięcey daiący przybicie otrzyma.

Wschowa dnia 30. Września 1817.

Ronigl, Preug. Landgericht.

#### Edictal = Citation und Subha: Cytacya Edyktalna i Subhastastation. c.a.

Rach dem von dem Konigl. hochlobl. Rand: Gericht zu Rrotogen die Subhafta= tion bes zum Rozminer Raufmann Mas thias Mathischen Nachlaß gehörigen, jum Theil noch nicht ausgebauten, am Marts te sub Nro. 151 zu Rozmin belegenen Saufes, Sinterhaufes und Grundftucks nothwendig befunden, und gu beffen 216: schätzung und Licitation mir ber Auftrag unterm 4 September c. geworben; Er= ftere in Semagheit des Commiffione=Pro=

Przeswietny Sad Ziemiański Dystryktu Krotoszynskiego Subhastacya Gruntów do Pozostałości niegdy Macieia Matysa Kupca należących, z kamienicy ieszcze zupełnie niewybudowanéy, przy domku i placu skł daiących się, w mieście Kozminie w Rynku pod Nrem. 151 położonych, za potrzebną oznaczywizy, takowych Gruntów fzacowanie i licytacya mnie podpisanemu pod dniem 4\_20. Wrześnie r. b. polecił. Uftanowiwszy wartość ich w skutek ProRthlr. ausgefallen, gur Licitation aber meinerfeits ein Termin in Loco Romin auf ben 7. Januar 1818 anberaumt wor= ben ift; fo merden Befig= und gahlunge= fabige Raftuftige hiermit eingelaben, im befagten Termia Bormittage um 9 Uhr im Geschaftszimmer bes Magiffrats gu Rogmin zu erscheinen, fich hiernach gehorig ju legirimiren und fodann ben Bufchlag an den Meift = und Bestbietenden unter Borbehalt ber obervormundschaftlichen Genehmigung ju gewärtigen. Nach 216= lauf Diefes Termine fonnen fparere Dehr= gebote nicht berudfichtigt werben. 2Benn bon Raufluftigen bie ausführliche Taxe und ber Gundriff Diefer Gebaube und Plas Bes einzuschen gefällig ift, ber fann folche taglid) bei mir auf bem Landgerichte-Ges cretariat ober auch auf ben Rathhaufern gu frotofinn, Rogmin, Jutreffyn, Boret, Pleschen, Dobrznce und Jarocin zu lefen befommen.

Bugleich werben auch alle unbefannte Real Glaubiger und Pratenbenten gu biefem Grundftud hiermit aufgeforbert im obbefagten Termin perfonlich ober burch gehorig legitimirte Bevollmachtigte Gpe: cial-Mandatarien bor mir zu erscheinen, und Documenta exquibus mit jur Stelle ju bringen , um ihre Gerechtfame babei mahrzunehmen, widrigenfalls let: terwegen Ihnen ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben

Krotofin, den 17. Rovember 1817. Vigore Commissionis,

tofolle vom 21. v. M. nach Sohe 1500 tokolu Kommilsyinego dnia 21. m. z. zdziałanego na summę 1500 Tal: Termin do licytacyi na dzień 7go Stycznia 1818 w Mieście Kozminie wyznaczaiąc, wzywam wszystkich rzeczone Grunta nabyć cheacych, ażeby w terminie rzeczonym z rana o godzinie 9téy w Biorze Magistraturalnym w Kozminie stawili się, gdzie więcey daiący, co do prawa posselsyi i możności zapłaty, wylegitymowawszy się, przyderzenia za approbacya Władzy opiekuńczey spodziewać się może. Po upłynionym Terminie zadne dalsze licita przyjete nie beda.

> Dokładna Taxa i ryfunek budynków wspomnionych codziennie u mnie w Krotoszynie u Sadu Ziemiańskiego tuteyszego, tudzież w Biorach Magifiraturalnych w Krotofzynie, Kozminie, Jutrofzynie, Borku, Pleszewie, Dobrzycy i Jarocinie przeyrzane bydź mogą.

wszystkich Zapozywam oraz Wierzycieli realnych i Pretendentów do Gruntów rzeczonych Pretensye sobie rofzczących, ażeby w terminie oznaczonym, olobiście lub przez szczególnie umocowanych Plenipotentów przedemną fiawili się, i za okazaniem dokumentów ex quibus praw swych dopilnowali, inaczey bowiem wieczne względem o nych milczenie nakazane im zostanie.

w Krotofzynig dnia 7. Liftop: 1817.

sales of being being stone

Vigore Commissionis.

Gbictal=Borlabung ber Raffen-Glaubiger bes Gen Infanterie Regiments.

Die unbefannten Glaubiger, welche an die Raffe des Ronigl. Preuf. Infanterie-Regimente Dr. 6. (Iten Beffpreu-Bifchen) aus den Rechnungsjahren 1813, 1814 und 1815. Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werben bierburch offentlich vorgelaben, binnen brei Monaten und fpateftens in bem auf ben 2. Januar 1818 Bormittags um guhr hierfelbft vor bem Deputirten, Seren Landgerichts-Rath v. Rogozinefi angefetten peremterischen Termine (ber auf den 10. November c. angefette wird, hiermit aufgehoben) vhnfehlbar zu erscheinen, und ihre Unfpruche anzubringen. Musbleibungsfall haben fie gu gemartigen, daß fie mit ihren Forderungen an die Raffe pracludirdt, ihnen deshalb ein ewiges Stillichweigen wird auferlegt, und fie bloß an die Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werben verwiesen werben.

Pofen, ben 9. September 1817. Ronigl. Preuß. Landgerichts

Subhaftations = Patent.

Das zum Nachlaß des verstorbenen shemaligen biesigen Tuchmachers und Unteroffiziers Tobias Brohl gehörige in Fraustadt auf der Schumacherstraße sub Nr. 50 gelegene etwas baufällige Mohns

Cytacya Edyktalna

Kredytorów Pułku piechoty 6go.

Kredytorowie niewiadomi, którzy do Kassy Królewsko Pruskiego pułku piechoty Nro. 6. (1go Pruss zachodnich) z iakiego badź powodu z lat rachunkowych 1813 do 1815 włącznie, pretensye mieć mogli, ninieyszym publicznie zapozywa z się, aby w 3ch miesiącach i naypoźniey na terminie na dzień 2go Stycznia 1818 roku o 9téy godzinie pereintoricznie naznaczonym, przed Konsyliárzem Sądu ziemiańskiego W. Rogozińskim tu nieomylnie stawili się, i pretensye swe podali.

W razie niestawienia się, prekluzyi swych do Kassy wspomnionego Pułku pretensyów, oraz spodziewać się maią, iź wieczne o nich zamilczenie im zaleconem, oni iedynie tylko do osoby tegoż, z którym kontrakt działali wskazanemi będą,

Poznań dnia 9. Września 1817.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

## Patent Subhastacyi.

Dom do pozostałości zmarłego Tobiasza Broehl, byłego tuteyszego sukiennika i podofficera należący, tu w Wschowie na ulicy Szewskiey pod liczbą 50 położony i nieco reparatury potrzebujący, wraz z dwoHaus nehft Hofraum, welches auf 150 Mthlr. taunt worden, soll öffentlich an den Meistbietenden werkauft werden. Wir haben hierzu Terminum licitationis in dem hiesigen Friedensgerichts. Saale auf den 29 December 1817 Bormittags um 9 Uhr angesetzt und fordern alle Besitzt und Jahlungsfähige Kauflustige hierdurch auf, sich in dem gedachten Leimine einzusinden, ihr Gedoth abzugezben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbiethenden der Juschlag diesek Hauses, nach erfolgter Genehmigung der Interessenten erfelgen wird.

Die Kaufsbedingungen und Tare tonnen in der hiefigen Friedensgerichts-Registratur täglich nachgefehen werden.

Zugleich werdin auch die Real-Gläubiger von diesem Hause hierdurch öffentlich
aufgesordert, in dem oben gedachten Termine vor und zu erscheinen, im Fall des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß dem Meistbierenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings, die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Fraustadt, den 22. September 1817.

rem, który egőlem na talarów 150 otaxowany zoliał, więcey daiącemu publicznie sprzedany bydź ma. Wyznaczyliśmy więc do teyże przedaży termin do licytowania na dzień 29. Grudnia r. b. o godzinie otey z rana na fale Sądu Pokoiu tutey-fzego i wzywamy wszelkich do licytowania chęć maiących, aby się w tymże terminie Itawili, licytum fwoie oddali i fpodziewali fię, że więcey daiącemu po przyjęciu od Interefsentów dom powyżey rzeczony przybitym będzie.

O warunkach Iprzedaży i taxie codziennie w Registraturze Sądu Pokoiu tuteyszego, każdy wiadomość otrzymać może.

Zapozywamy publicz nie razem i Wierzyciele realne tegoż domu, aby na tyniże terminie także stanęli, inaczey bowiem w razie niestawienia się, nietylko przybicie więcey daiącemu nastąpić, ale też po złożeniu pieniędzy kupna, wymazanie intabulowanych, iako też i zapłacić dla niewystarczenia massy niemogacych summ bez produkowania Instrumentow przedsięwzięte będzie.

w Wschowie dnia 22go. Września 1817.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht Krolewski Pruski Sad Pokoiu

Jagoverpachtning.

Die Jagd auf der zur Stadt Kopnitz gehörigen Feldmark und in der Neide resp. soll vis zu Bartholomäi 1818 ad Instantiam der Stadt-Gemeinde zu Kopsnitz öffentlich verpachtet werden. Wit haben hiezu Termin auf den 23 December c. Bornittage um 10 Uhr hiefelbst in unferm Gerichis-Locale anderaumt, und laben Pochtustige ein, sich im Termine zu melden, und ihre Gebote abzugeben, der Meistbietende kann des Zuschlags gewärzig sein.

28 Uffein, ben 13 November 1817. Ronigl. Friedensgericht.

Zadzierzawienie Polowania.

Polowanie na Polach i w Born refp. do miasta Kopanicy należących, aż do Sgo Bartłomeia 1818 r. ad Instantiam Gminy miasta rzeczonego, publicznie zadzierzawione być ma. Naznaczywszy do tego termin na dzień 23go Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10téy tu w naszem lokalu sądowém, wzywamy ochotę do zadzierzawienia mających, aby się w terminie zgłosili i swe licyta podali, więcey dający spodziewać się może przybicia.

Wolftyn dnia 13. Liftopada 1817. Król Pruski Sad Pokoiu.

#### Berlorne Sachen.

Es ist zu Frankfurt aso den zen November Nachte zwischen 8 und 9 Uhr, von der Tuchmacher= bis zur Judenstraße ein Roffer von eichenem Holze mit Platts und Borlegeschloß verschen; in welchem sich Sachen und Reider laut unten stehens der Specification befinden, verloren gegangen. Der Eigenthumer des verlorenen Koffers verspricht dem ehrlichen Abliefecer des benannten Roffers hundert Rithle. Courant, und deinjenigen der richtige Nachweisungen von demselben geben kann funfzig Thaler Courant zur Belohnung.

Im benannten Roffer befanden fich :

1) 3 Megbucher von der Leipziger Michaelis-Meffe 1817;

2) verschiedene eigene Megwechsel, worunter einer von 230 Athle; einer von 422 Athle. 20 gr.; einer von 203 Athle, und einer von 366 oder 368 Athle. Ueberdies noch mehrere Wechsel deren Inhalt nicht genau anzugeben ist. Diese Wechsel und Megbucher konnen dem Finder von keinem Nugen sein; da mehrere Vorkehrungen dazu getroffen worden sind;

3) Baares Geld 200 Athlr., bestehend in 16 Stud Dufaten, 2 Frb'or., I Carlin, 1 Napb'or, bas übrige in preußischen, sachfischen und polnischen

Courant;

4) Verschiedene Rechnungen unter bem Damen M. M. Schiff aus Wollftein;

5) Ein Petichaft mit bem namenjug M. M.;

6) Ein Gested, bon einem Meffer, Loffel und einer Gabei, alle brei bon Gilber,

7) Gin fleines Etui fubtil. filbernen Rleinigkeiten enthaltend;

8) Ein schwarztuchner Leibrock mit schwarzen Levantinen Unterfutter;

9) Ein bergleichen mit fcwarz und weiß ft unen Unterfatter;

- 10) Ein blautuchner mit gelbmetallenen Andpfen und blauseibeneme
- 11) Gin paar hellgrautuchene fogenannte Pantalone;
- 12) Ein paar mit rother Befatung;
- 13) Ein paar blautuchne Stiefethofen;

14) Ein paar hellgraue

- 15) Ein paar von braunem Tricort;
- 16) Gine fcmarge Cafimir-Befte;
- 17) Drei bunte Pique-Beften;
- 18) 3mei bunte von Tailenet;
- 19) Weiße Jaconet ond Cambrics-Saletucher;
- 20) Feine Leinmanbhemben;
- 21) Gin Cambrice -

22) Dalsfragen.

Der große Theil biefer Bafche ift mit bem Namenzug I. Schiff vermite telft schwarzer Zeichendinte bezeichnet und nummerire.

Rachricht von diesen bezeichneren Sachen fann bier gegeben werben bei 3. A. Munt, am Martte Dro. 82.

Pofen, ben 27. November 1817.

#### Annonce.

Einem hohen Abel und allen resp. Reisenden gebe ich mir die Ehre hiermit anzuze gen, daß ich mein auf der Kantmannöstraße neu erbauces Haus, zu einem Gasthof bestimmte, und unter der Benennung

Hôtel de Pologne

jett eröffnen werbe. Ich habe die Einrichtung getroffen, daß alle hobe Herrofchaften bei mir die moglichste Bequemlichfeit und prompte Bedienung finden follen, und bitte um geneigten Zuspruch.

Liffa, ben 22ten November 1817.

S. C. Rieffenftabl,

Bu bermiethen. In ber Breitenftraße Mro. 109. ift vorne raus ein: Berkauftstaden fogleich zu vermiethen.

Anzeige. Große italienische Maronen, Castanien, frische faftvolle Genuesser auch Mall. Zitronen; frische boll Heeringe und guten Rum verkauft billig. D. Schle sin ger, im Hause des Herrn Krzyzanowski. Nr. 39 dem Nathhause gegenüber.

## Getreibe-Preis in Pofen am 26. November 1817.

Der Korzec Waizen 33 Fl. bis 38 Fl. 15 pgr Roggen 25 Fl. bis 26 Fl. Gerste 15 Fl bis 16 Fl. Haaser 13 Fl. 15 pgr. bis 14 Fl. 15 pgr. Buchzweizen 15 Fl bis 16 Fl. Erbsen 24 Fl. bis 26 Fl. 15. pgr. Kartoffeln 7 Fl. bis 8 Fl Der Centner Strop 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 6 Fl. bis 7 Fl. Der Garniec Butter 12 Fl. bis 13 Fl.

## Getreibe: Preis in Frauftadt: am. 20. November 1817.

Der Scheffel Weizen 37 Fl. Noggen 25, Fl. 10 pgr. Gerste 18 Fl. Haafer 14 Fl. Erbsen 25 Fl. Hirse 30 Fl. Neidekorn 18 Fl. Weiße Bohnen 61 Fl. Kartoffeln 7 Fl. Hopfen 19 Fl. Der Centner Leu 5 Fl. 15 pgr. Das Schock Strob, 12 Pfund im Bund 20 Fl.

#### am 24:

Der Scheffel Weizen 37 Fl. Roggen 26 Fl. Gerste 18 Fl. Hanfer 15 Fl. Erbsen 27 Fl. Hierse 31 Fl. Heibekorn 18 Fl. Kartoffeln 8 Fl. Bohnen 61 Fl. Kopfen 19 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. 21 pgr. Das Schock Strob, 12 Pfund im Bund 20 Fl.